## Invicti Victi Victuri



## Invictis Victi Victuri

"Ein Menschentum, das nicht nur leidend die Welt erleben will, dem vielmehr die Welt Ausdruck des eigenen wesenhaften Tatwillens ist, dessen Blick nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft zugewandert ist, muß sein Sein und sein Sollen unbedingt setzen, d. h. es muß aus der unerschütterlichen Überzeugung leben und wirken, daß die Welt, die es formt und gestaltet, die einzige gültige Welt ist und bleiben wird.

Nur derjenige kann ein neues Weltalter verkünden, der der Zukunft im totalen Sinne mächtig ist, der aus der Sewißheit lebt, in der kommenden Welt nicht Objekt, nicht leidender und getriebener Teil eines größeren Sanzen zu sein, sondern der weiß, daß er in der heraufkommenden Zeit Subjekt, tätige und formende Kraft neuen, durch ihn selbst geschaffenen Lebens ist.,

Friedrich Alfred Beck

as saftismumb 







Peran ihr meine Jüngen, ihr feid die ieben den Gegranten Deütlichlander ihr feid das lebende Deütlichland der Zükünft-



























fagall
if Leben und Vod.
Mannund Weib,
Lebensbaum,
Lebensgesetz.











Denn ihr meine Jüngen, ihr feid die ihr feid das leben den Baranten Decitifhlander ihr feid das leben de Decitifhland der Zütünft-





Wer leben will/der kämpfe alfo/ und wer nicht freiten will in diefer Welt des ewi= gen Ringens/verdient das Leben nicht+

21801 Mittet



content contactors and

Door liberale beinfunden?

he are only an for their heavyou below

Trans States takes refre.

Der new Drat Brangittant

262

is new conthine theretary and Aben the feath Designation

# Das Jahr 2017

Markething a water the and the desire and a second of





"Wenn ich mich über mich neige, finde ich ein reines Herz, und sind auch tausend oder zehntausend Männer wider mich — ich gehe ohne Surcht."





Die Wolfsangel

den Schild-uns ziert,

der Bruderschaft

zur Ehr!

Drei Beilhiebe!

Einen hin, einen her,

den dritten in die Quer!









"Demokratie ist die Diktatur der Dummen" Friedrich von Schiller



Das etwas schwer ist, muss ein Grund mehr sein, es zu tun.
Rainer Maria Rilke-











Daf Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein





Sieg over Linken ruht in Bottes Hand Der Ebre find vor kiber Herr und Konugl









Mann und Weib, sie sind vereint wie die Sonne, die heute scheint.



Und der heutgenannte Tag, die beide niemand Scheiden mag: Sie blühen hervor aus einem Rern, das merket und erwäget gern.





Ein jedes Volk bestimmt sich selbst sein Los zu Freiheit oder Oklaverei. Und ist das Dunkel noch so groß, ein Weg zum Licht ist immer frei! - Bogislav v. Helchow -











Sei, was Duwillst, aberwas Dubist, habe den Mut ganz zu sein.

Albert leo Schlageter

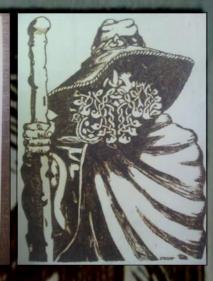















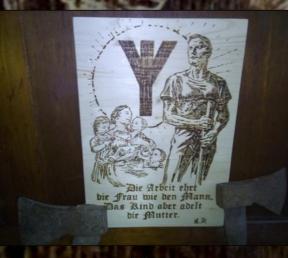









Unfer Jührer











- Corneliu Zelea Codreanu -







































Die Untreue hat unfer Volk einst goschlagen und die Treue wird es wieder erlosen !



Es gibt heinen größeren Adel für die Frau, als Autter der Johne und Töchter eines Dolkes zu win...
Die letzte Ansteolischeit hier auf der Welt, die liegt in der Erbaltung des Volkes, des Volkstums.





Wer in den Zeiten grosser vater ländischer Kämpfe ganz unbefangen und leidenschaft slos zu bleiben vermag, der verdient nicht, sie zu erleben.

Heinrich von Treitschke

Man muss sich selbst durch das Selbst emporheben und nicht selbst herabsinken lassen. Denn das Selbst allein kann einem selbst Freund sein, und man selbst allein kann sich Feind sein.



Ber sich selbst durch das Selbst übermunden hat, ist zu seinem eigenen Freund geworden. Ber sich aber nicht selbst übermunden hat, ist in Feindschaft mit sich selbst ein Feind. Bagavab Bita Bergeft nie,

daß das heiligste Recht auf dieser Welt das Recht auf Erde ist, die man selbst bebauen will, und das heiligste Opfer das Blut, das man für diese Erde vergießt.

















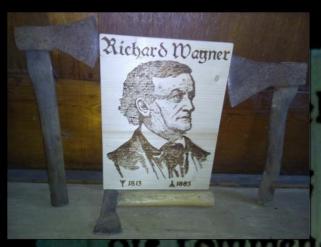

















#### Sieemann Löns





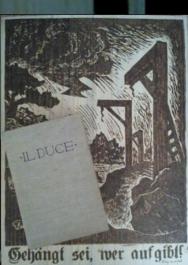

















































Das zersetzende Gift undeutschen Geistes Das von dem uns wesens= und artfremden Judentum in unseren Volkskörper bineingetragen wurde, muß daraus beseitigt werden. Nur wenn das gelingt, dann ist die Zukunft des deutschen Volkes gesichert. Der Befreiungskampfum die Erhaltung unserer deutschen Eigenart muß geführt werden. Nicht auslaffen!







AND WOE SON BLOW

AND BLOW SON BLOW

AND COLOR SON COLOR

AND SMILE SON SMILE

LOVE SON COLOR

AND MILE SON GUILE

WAR SON WAR

AND WOE SON WOE

BLOOD SON BLOOD

AND BLOW SON BLOW



"Du kannst dein Leben nicht verlängern, noch verbreiten: nur vertiefen."

- Gorch Fock -





Fragt nicht/ Flagt nicht/ Die gefallen, Sind uns allen Neu verbunden, Denn ein Volk hat heimgefunden.





Liebe Sonne, liebe Cròe, euer nie vergessen werbe! Christian Morgenstern "Das Schwert ist das Recht und die Wahrheit"



Im Herzen Mut, Trotz unterm Hut, Am Schwerte Blut, Nur so wirds gut!



S IST UNSER

IN JEDER STUNDE
AN JEDEM TAG
NUR ZU DENKEN
AN
DEUTSCHLAND
AN VOLK
UND REICH
AN UNSERE
GROSSE
NATION

ADOLF-HITLE





Chulent Chur haßt Creue



Ich hatteinen Frameraden



Singend wollen wir marschieren

## FEIND CENTER !

Die Erkenntnis, daß die Welt woller Feindschaft und Widerstände ist, verpflichtet uns, selber den Widerständen Feind zu werden. Feind sein wollen ist die Furcht der Erkenntnis. Feind sein können ist ein Ziel der Mobilisation unseres Willens.

# KAMERADEN!

Jum Ziel des Lebens, zur Erfüllung der großen Pflicht aber gelangt nicht der Ruhende, sondern eben nur der Schreitende, Wachsende, durch die Überwindung Stärkerwerdende.

USNEN



Mögen wir fern und vergissen liegen: Staub – verstreut über manchen Ort. In euren Häutern, in euren Wiegen Leben wir unvergänglich fort.



"Rein bleiben und reif werden ist die schönste und schwerste Lebenskunst." Walter Flex



Es war nicht bloß des Schwertes trutzig Schalten, was unserm Namen Wucht und Ansehn schuf; auch deutscher Kunst Aufblühen und Entfalten und deutsches Wissen mehrte seinen Ruf. Deutsche Sedenthalle – Julya Wolff



"Ewig lebt der Toten Tatenruhm"

teine Lorbecren für die Faulen

friedrich on Broke

Ein John dem Istann/ versich nicht wehren kann! Not kennt kein Gebot-Als das: Slah bod!



"Lwig brebt das Rab des Lebens,
ewig kreisen Zeit und Lrde.
Lwig neut sich so des Jahres
und des Menschen "Stirb und Werde".

Otto Schnidt



"You must train harder than the enemy who is trying to kill you. You will get all the rest you need in the grave." - Leon Degrelle -



Die Juden sind unser Unglück! Am Ende steht der Sieg!































"...stünde ich wieder am Anfang,
würde ich wieder handeln wie ich
handelte, auch wenn ich wüßte,
dass am Ende ein Scheiterhaufen
für meinen Flammentod brennt.

Sleichgültig was Menschen tun, der-einst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen, ihm werde ich mich verantworten, und ich weiß: Er spricht mich Frei!..."



bei Gesprächen! feind hört mit!















#### Wir Soldaten

Kall ist in uns, die im Kampfe sich bäumt, Blut ist in uns, das verwegen schäumt, Tot sind die Zeiten, in denen wir litten, sahl bebt die Welt unter eisernen Schriften.



Wie brachten die Kunde der neuen Idee, ie tragen die Banner durch Kummer und Web, uns 30g 's hinaus in die Stürme der Zeit, wie dauern fort in die Ewigkeit.

Dalbat Gelimut Gemerke.



"An Eagle Came"

"An Eagle came from the Sun, again the Gob Ase, Creater of the World, sent a man to bring Iruth and Righteousness.

Again the world rejected film, which and concern alone, not only for fils own people, but for all of Europe was fils life.

Then he shook the dust from his wings and returned to whence he came. The world knows not what it has lost!

Rnut Hamsun, May 1945



"Wenn Menschenherzen brechen und Menschenseelen verzweifeln, dann blicken aus dem Dämmerlicht der Vergangenheit die großen Überwinder von Not und Sorge, von Schmach und Elend, von geistiger Unfreiheit und förperlichem Iwange auf sie hernieder und reichen dem verzagenden Sterblichen ihre ewigen hände!"

the secure stitues deviated to the secure of the secure of



wir wollen nicht in den Irrium vertalten.
3u meinen, daß man einmal Kattonalsozialist.
3u meinen, daß man einmal Kattonalsozialist.
wird, um es domit dann für ewig zu bleiben.
Authonalsozialist ist nur der, der sich unentwegtt
der Idee verpflichtet sühlt, ihr dient und für
der Vollen was wir an uns in langem,
emeinsamem Kampse innerlich erlebt haben,
emeinsamem Kampse in entlich in Kürze
neue lehren, sollen diese nicht in Kürze
rungen der Vergangenheit vergessen ha
iller am 11. September 1935 - Parteitongreß in har

Wehe dem Dolf, das sich

schämt, sie zu erfassen!"



"Alles vergeht einmal und was bleibt, ist die Substanz an sich, unser Doll. Und nur dem soll man sich perantwortlich fühlen."



"Those who want to live, let them fight, and those who do not want to fight in this world of eternal struggle do not deserve to live."



is crushed, when evil rules supreme, then I come. For the protection of the good, for the destruction of the evil-boers, for the sake of firmly establishing righteousness, I am born in age after age."

Bhagavad Otta 47-8



"Become strong again in spirit, strong in will, strong in endurance, strong to bear all sacrifices." A. H.







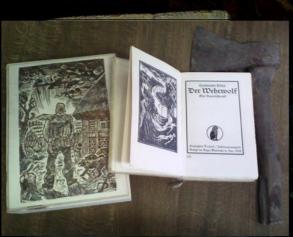





























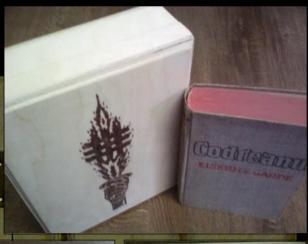











































Du kanner dein Leben
nicht verlängern, nach deine Au
nicht verlängern, nach deine Au
verbreiten: nur vertiefen. 188en 3
verbreiten: nur vertiefen. 188en 3
verbeime



des Lebens, zur Erfüllung der großen aber gelangt nicht der Ruhende, n nur der Schreitende, Wachsende

die Erkenntnis, das die Bel id Biberstände ist, verpfüc iderständen Feind zu werde iderständen Feind zu werde ibie Furcht der Erkenntmi it ein Ziel der Mobilisati





Ein jedes Yolk bestimmt sich selbst sein Los zu Freiheit oder Sklauerei. Und ist das Dunkel noch so groß, ein Weg zum Licht ist immer frei! Dogislau v. Belchow

sich so des Jahres

en "Stirb und Werde".



Die Menschen glauben
viel leichter eine Lüge
die sie schon hundert
und tausend mal gehört
haben, als eine Wahrheit,
die ihnen
völlig neu ist.
Alfred Polgar

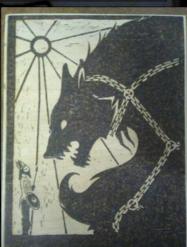









O Deutschland, erwache, gedenke deiner selbst, erstehe von diesem tödlichen Kampsel

Das Reich kann nur durch das Reich, Deutschland durch Deutschland geboren werden und durch die Sonne der göttlichen Gnade wie ein Phönix aus der Asche seines eigenen Teibes hervorgehen.

hoftmann von Fallersleben, Daraenesis ad Germanos 1847

"Alle Intelligenz, alle Gelehrsamkeit, alle Talente, alle Erziehung, sie werden uns nichts dienen, wenn uns Niedertracht erfüllt.

Lehret eure Rinder niemals, niederträchtig zu sein, weder gegen einen Freund noch gegen ihren größten Feind. Denn sie würden nicht siegen, sondern sie würden mehr als besiegt, sie würden ausgelöscht werden.

Uuch gegen den Niederträchtigen darf keine Niedertracht gebraucht werden, denn, siegt man, so tritt nur ein Wechsel der Person ein.

Die Niedertracht bleibt aber unverändert.

Un Stelle der Niedertracht des Besiegten tritt die Niedertracht des Siegers.

Im Wesen aber herrscht gleiches Elend über die Welt.

Die Finsternis in der Welt kann nicht durch eine andere Finsternis beseitigt werden, sondern nur durch Licht aus der Seele eines Selden, eines Menschens, erfüllt von Charakter und Ehre."

Corneliu Zelea Codreanu















### Un die Fahne von Baldur von Gehlrach

On bist die Schönste aller, die uns wehten, 3m bist die Kraft, die jeden Kämpfer wirdt, Du beiligst selbst den Sünder, der Dir stirbt, Du hobe Hand, mit der die Helden beten.

Inbrunst und Wille bist Du von uns allen, Wer für Dich fiel, jum Bild wird er in Dir. Du dist die Brücke zwischen dort und hier. Seil denen, die in Deinem Schatten fallen.







"There is no greater nobility for a women than to be the mother of the sons and daughters of her people!" - The Man against Time -





































Deutschland Erwache!

offenhart











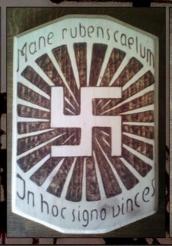









2111 under Tun ist wichtig, Wichtig im Rhhthmus der Zeit, Und ist es auch noch so nichtig, Es geht ein in die Ewigfeit. Sanna Rohncke-Detloff

















Nach Frauenbergen, Frauenhänden sehreit in bitteren Noten unsere schwere Beit. Bobl kann der Mann die großen Zeiten bauen:

> erbrecht was schlecht und fremder Art. Nur das bewahrt was Euch entipricht. Geht grad und Tchlicht ohn Rast und R der Zukunft zu Des Blutes Mort



nichts anderes als die Blatter am Baum heute find wirgein

baanglos, wenn nur der Baun

das eine Blattift größer bas andere klaner, dann welst das eine dann das andere

und des alles ift gang

geno tlabt

WoeinWolf in Clendund Hoffnungslosigkeit versinkt dablüht Judas Weisen!









abjunt

Uufschwung



sonbern ein Täuscher; Nicht ein Welscher, sondern ein Fälscher;

Nicht ein Bürger, sonbern ein Bürger. Martin Luther

Wollt nie ein ruhig Leben zimmern! Faul macht behagen und gemein. Gebraucht' Gewaffen nur trägt Schimmern; das Sohe will errungen sein!

WoeinWolf in Clendund Hoffmungslosigkeit versinkt dablüht Judas Weizen!



baff bu so murbest, wie ou vibi Bute bu bein Blut, bağ bie Beschlechterfolgen

## Jedes Wolk hat das inecht, ich sein Leben auf dieser Erde sicherzustellen.

ADOLF 301

30.1.1939 HITLER





Ewig
dreht das Kad des
Lebens
Ewig
kreisen Zeit und
Erds,
Ewig
neut sich so des
Tahres
Und
derlstenschen Stirb
und Werde





Mütter, euch sind alle Feuer, Ulle Sterne aufgestellt; Mütter, tief in eurem Serzen schlägt das Serz der weiten Welt. Sans Baumann



Diffindals Cinstwefin
nidits anderes als die 23 låter
am Zivum, heute find wirgetin,
das eine Zivut ift größer
das andere kleiner, dann welkt
das eine, dann das andere,
und des alles ift gang
belanglas, wenn nurder Zawm
gefund bleidt

DER FUHRE



Ull unser Tun ist wichtig, Wichtig im Rhothmus der Zeit, Und ist es auch noch so nichtig, Es geht ein in die Ewigkeit.

Sanna Robnete-Detloff

## Hausspruch Heilig ist das Brot Heilig ist das Veben Heilig ist der Tod

WILLI EGGERS





Männer, Eures Claubens beißeste Tat, bie fiegen nicht sternenveit! Wo unsere Kinder singen, bief junge Stern' erflingen, blüb neu die Ewialeit!



"Nach Frauenberzen, Frauenbänden schreit in bitteren Nöten unsere schwere Zeit. Wohl kann der Mann die großen Zeiten bauen; doch steht und fällt ein Wolf mit seinen Frauen!"



Du bist nicht heute und bist nicht morgen.
Du bist tausend Jahre vor dir
und du bist tausend Jahre nach dir.
Tausend Jahre vor dir haben ihr Blut gehütet,
daß du so wurdest, wie du bist.
Düte du dein Blut, daß die Geschlechterfolgen
Der tausend Jahre nach dir Dank wissen!
Wulf Sprensen

Jerbrecht
was schlecht
und fremder Art.
Rur das bewahrt;
was Euch entspricht.
Beht grad und schlicht,
ohn' Rast und Ruh
der Zukunftzu.—
Des Blutes Wort
sei Euer Hort!

Grich Limpach































Kamerad Meffel, wir trauern um dich ... Unsere Augen vollten ber Reinen; Unsere Mugen wollten versteinen, Da une das Leuchten der beinen verblich – Kamerad Meffel, wir trauern um dich!

Kamerad Weffel, wir ehren bich ... Tief zur Erbe bie Jahnen wir fenten; hoch nach Walball bie Blide wir lenten, Schaudernb, als wenn ein Ubler entwich - Kamerab Weffel, wir ehren bich!

Kamerad Beffel, wir benten an bich ... Wenn für Deutschlande Zukunft wir ftreiten, Golt bein hetbifcher Geift uns begleiten Braufend wie Lengwind, der wild uns umftrich -Kamerad Weffel, wir denken an bich!

Kamerad Weffel, wir rachen bich.
Schwelend genahet von Clend und Schmerzen; Bricht einst ber Daß aus gemarterten herzen, Ledernde Flamme, die nimmer verblich — Ramerad Weffel, wir rachen bich!
hans Jut















Deutsch sein heißt: Treusein-Wahr sein-Kämpfer sein.

"Gehst du nach vorn, Kamerad, ich gehe mit! Läufst du zum Sturm, Ramerad, ich halte Schritt! Schlägst's dich in Scherben, ich steh' für zwei! Und geht's zum Sterben, ich bin dabei!,, Genau so, wenn Mann und Frau nicht nebeneinander, sondern für einander Leben. Dann wird sich auch ganz von selbst = durch Liebe und Leid hindurch

Senau so, wenn Mann und Frau nicht nebeneinander, sondern für einander Leben. Dann wird sich auch ganz von selbst = durch Liebe und Leid hindurch = "das Serz zum Serzen finden".

"Des Mannes bester Kamerad ist die Kameradin!"
Wer den Kameraden findet und fand, greift die Sonne mit der Hand!

## Das Jahr 2021

y Gogal A





























Well Du einsam bift, gehöft Du allen; Suhrer ungere greistn Zeit! Gotte Austrag, ber Die zugefallen, trißt Die auf die helligen Hallen, Deines Volks lie flekter. Deines Volks lie flekter die hellen hie im Kannej dusch ihre Ange gehon, Namenlofe die micht feagen, wenn sie mich Zeit Du einsam bit, find alle Kinder, die mur Die ins Page sign! Well Du einsam volk, find alle Kinder, die in Deinem Reich ewacht. Deine eigenst lieben Kinder, weil die Mitte nie gesinder als für Dich sie fon zur Welt gehockt. Well die innen bit, führer ungere gedsen Zeit! Gottes Pustrag.

Erwirb Dir die gesunde Anschaung der Welt, die unserem Leben gibt natürliche Gestaltung, die in des Denkens Mittelpunkt das Bolkstum stellt, und sich bewährt in Wille, Tat, Eharakterbaltung!









The arise

























Benn Menschenherzen brechen und Menschenleben berzweifeln, dann blicken aus dem Dämmerlicht der Bergangenheit die großen Überwinder von Not und Sorge, von Schmach und Elend, von geistiger Unfreiheit und körperlichem Iwange auf sie bernieder und zeichen dem verzagenden Sterblichen ihre etwigen Bände! Webe dem Volke, das sich schämt, sie zu erfassen!

Im allgemeinen soll aber nie vergessen werben, daß nicht die Erhaltung eines Staates oder gar die einer Regierung böchster Iweck des Daseins der Menschen ist, sondern die Bewahrung ihrer Urt. Menschenrecht bricht Staatsrecht.

Unterliegt aber ein Bolf in seinem Kampfum die Rechte des Menschen, dann wurde es eben auf der Schicksalswaage zu leicht befunden für das Glück der Forterhaltung auf der irdischen Welt. Denn wer nicht bereit oder fähig ist, für sein Dasein zu streiten, dem bat die einig gerechte Borsedung schon das Ende bestimmt. Die Welt ist nicht da für feige Wölfer. "Win Kunt", Gen 104/105. Sundamment nach Gelegent



Wer sein Bolk liebt, beweist es einzig durch die Opfer, die er für dieses zu bringen bereit ist. Ein Grund zum Stolz auf sein Bolk ist erst dann bordanden, wenn man sich keines

Standes mehr zu schämen braucht.

Ein Bolf aber, von dem die eine Hälfte elend
und abgehärmt oder gar verkommen ist,
gibt ein so schlechtes Bild, daß niemand
Stolz barüber empfinden soll. Erst wenn ein
Bolkstum in allen seinen Gliedern, an Leib
und Seele gesund ist, kann sich die Freude,
ihm anzugehören, dei allen mit Necht zu
jenem boben Gefühl steigern,
das wir mit Nationalstolz bezeichnen.







Wenn die Rraft zum Kampfe um die eigene Gesundbeit nicht mehr vorhanden ist, endet das Recht zum Leben in dieser Welt des Kampfes. Sie gehört nur dem Frastvollen "Ganzen" und nicht dem schrachen "Galben".

Es muß in allen Fällen, in benen es sich um die Erfüllung scheinbat unmöglicher Forderungen ober Aufgaben bandelt, die gesamte Aufmert samfeit eines Volles nur auf diese eine Frage geschlossen vereinigt wechen, so, als ob von ihrer Lösung tatsächlich Sein ober Michtsein abbänge. Rur so wird man ein Voll zu wahrbaft großen Leistungen und Anstrengungen willig und

fabig machen.
Thin Ramal, Golt 273, Do Ramaninan and on Zahade.

In der Hingade des eigenen Lebens für die Existenz der Gemeinschaft liegt die Krönung allen Opfersinnes.

Aut dadurch wird verhindert, daß, tvas Menschenhände dauten, Menschenhände wieder stützen oder die Natur bernichtet.

Pflichterfüllung, das heißt, nicht sich seldst genügen, sondern der Allgemeinheit dienen.
Die grundsätzliche Gesinnung, aus der ein solches Handeln erwächst, nennen wir zum Unterschied vom Egoismus, dom Eigennutz – Ivealismus.
Wir versteben darunter nur die Aufopferungsfähigkeit des etwelnen für die Gesamtheit, für seine Mitmenschen.

Im übrigen wird eine junge siegbafte Idee febe Fessel ablehnen müssen, die ihre Uffibität im Norwärtstreiben ihrer Sedanken lähmen könnte. De bollständiger der Sieg ihrer Ideen wird, um so größer mag dann die Freiheit im einzelnen sein, die sie im Inneren bietet.



















































